# ORĘDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego.

# POSTEPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

844. Postępowanie upadłościowe. Co do majątku Rozali Landowskiej z Męcikalskich z Lipusza pow. Kościerzyna wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 1 X. 1927 r. o godz. 12 pred poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się pana adwokata Dr. Wysockiego z Kościerzyny.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie naj-później do dnia 28 lisopada 1927 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Śądzie termin na dzień 7 lisopada 1927 r. o godz. 12 w południe. zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 12 XII 1927 r. o godz. 12 w południe.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłośiowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźnie do dnia 28 listopada 1927 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy grzysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Kościerzyna, dnia 1 października 1927 r.

## Sad Powiatowy

845. Postępowanie upadłościowe. Co do majątku kupca F. Dalkowskiego jedynego właściciela firmy F. Dalkowski i S-ka fabryki wódek i likierów miodosytnia, Toruń Pomorze wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 15 października 1927 r. o godz. 12 w południe postępowanie upadłościowe, ponieważ stał się niewypłacalnym.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się pana Ignacego Wierzbowskiego z Torunia, ul. Sienkjewicza

Nr. 15.

Wierzytelności należy zgłaszać z Sądzie naj-później do dnia 19 XI 1927 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały, co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wynienienym Sądzie termin na dzień 16 listopada 1927 r. o godz. 10 przed połud.—, zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 13 grudnia 1927 r. o godz. 10 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy up dłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 8 listopada 1927 r. donieśli zarządcy masy o o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Toruń, dnia 15 października 1927 r.

Sad Powiatowy

# PUBLICZNE DORECZENIE i WYWOŁANIE.

846. Rolnik Maksymiljan Kwiatkowski w Brzozowie, pow. Chełmno, wniósł na zasadzie § 1170 k. c. o wykluczenie wierzycieli hipotek, zapisanych na jego nieruchomości Brzozowo—karta 15-16 w oddziale III pod nr. 5. 6, 7, 8, na rzecz radcy sądowego Gustawa Hutta w Swieciu i to:

pod nr. 5: 850 talarów z 5 proc. odsetkami rocznie na podstawie skryptu dłużnego z 25 II 1874 r. pod nr. 6: 150 talarów z 5 proc. odsetkami ro-

cznie na podstawie skryptu dłużnego z 2 IV 1874 r. pod nr. 7: 3000 mk. z 5 proc. odsetkami rocznie na podstawie dokumentu z 13 III. 1877 r.

pod nr. 8: 3000 mk. z 5 proc. odsetkami rocznie

na podstawie dokumentu z 24 I. 1879 r.

Wzywa się wierzycieli, by swoje prawa zgłosili najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 21 grudnia 1927 r. o godz. 9-tej w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie będą wykluczeni ze swoimi prawami.

Chełmno, dnia 9 września 1927 r.

Sad Powiatowy

847. Marcin Ginter, gospodarz w Wojsku powiat Chojnice wniósł o wywołanie zaginionego listu hipotecznego z 15 kwietnia 1911 r. wystawionego dla hipoteki z pożyczki w kwocie 2000 mk. z 5 proc. od-

setkami od 1 kwietnia 1911 r. zapisanej w ksiedze wieczystej Wojsk karta 70 w dziale III. pod nr 2 na rzecz wdowy Pauliny Brzezińskiej i małoletnich ro-dzeństwa Romana, Gertrudy, Leona. Łucji i Jana —

Brzezińskich.

Właściciela względnie dzierżyciela wymienionego dokumentu wzywa się niniejszem, by najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 15 grudnia 1927 r. o godz. 10 w podpisanym Sądzie na pokoju nr. 2 zgłosił swoje prawa i dokument ten przedłożył, gdyż w razie niezgłoszenia praw i nieprzedłożenia dokumentu zostanie on uznany za nieważny.

Chojnice, dnia 6 września 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

848. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Starogardzie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Starogard karta 610 dom mieszkalny z chlewem i ogrodem, obszaru 0,16,58 ha., 740, mk. wartości użytkowej i 28,20 mk. podatku domowego na imię Stowarzyszenia Oszczędnościowego i budowlanego w Starogardzie zostanie dnia 22 grudnia 1927 r. o godz. 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 31.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 28 lipca 1927 r.

Starogard, dnia 6 października 1927 r, Sąd Powiatowy.

849. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Toruniu Bydgoskie Przedmieście i w chwili uczynienia wzmianki o przetargn zapisana w księdze gruntowej Toruń Bydgoskie Przedmieście karta 139 na imię Franciszka Wohlfeila zostanie dnia 20 grudnia 1927 r. o godz. 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie. po-

kój nr. 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w kziędze gru towej dnia 1. marca 1927. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmia nki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert. i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna,

Toruń, dnia 29 września 1927 r.

# Sad Powiatowy.

850. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Toruniu Mokre i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Mokre karta 107 B. na imię Firma "Celuloid Polski" Spółka Akcyjna w Warszawie, zostanie dnia 6 grudnia 1927 r. o godz. 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 5 lipca 27 r.

Niniejszym wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uzwględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokułu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 14 września 1927 r. Sąd Powiatowy

851. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Lubiczu i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Lubicz karta 65 i 48 na imię Ignacy Murawski w Lubiczu pow, Tornń zostanie dnia 14 grudnia 1927 r. o godz. 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 18 maja 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich, odno sić się będzie zamiast do nieruchomości tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 17 września 1927 r. Sąd Powiatowy.

852. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Stawkach pow. Toruń i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Stawki karta 107 na imię rolnik Marcin Leonard Proszke zostanie dnia 15 grudnia 1927 r. o godz. 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokòj nr. 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 1. 3. 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyhy wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie lub do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych rozszczeń w kapitale, odsetkach kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo; którego się żąda.

Tych, których służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przy-

bycia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Tarmin wyznaczony tut. uchwalą z dnia 8 lipca 1927 r. na dzień 12 października 1927 r. znosi się.

Toruń, dnia 22 września 1927 r.

# Sąd Powiatowy,

853. Przetarg przymusowy. Idealną połową nieruchomości położonej w Toruniu Mokre i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Mokre tom X. wykaz 1.56 i Mokre tom II wykaz 1. 57 A. na imię Alfreda Szuderskiego do idealnej połowy zostanie dnia 22 grudnia 1927 r. o godz. 10 przed południem wystawioną na przetarg

w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 10. 9. 27 r. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione. aby się zniemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pier-

wszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do ruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

> Toruń, dnia 4 października 1927 r. Sąd Powiatowy.

854. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Kolibkach, pow. Morski i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Kolibki tom IV karta 31 na imię inżyniera Jerzego Marjańskiego z Brześcia zostanie dnia 1 grudnia 1927 r.o godz. 10 przed południem wystawioną na przetąrg w niżej oznanczonym Sądzie pokój nr. 7. Nieruchomość ta składała się z domu mieszkalnego z podwórzem, ogrodem, rolą i pastwiskiem o ogólnej powierzchni 1,07,88 ha i zapisana jest w księdze podatku budynkowego pod nr. 23 i w matrykule podatku gruntowego pod nr. 36. Wartość użytkowa oznaczona jest na 150 mk.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 18. 8. 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopo-dobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zalęca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda. Tych którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Wejherowo, dnia 19 sierpuia 1927 r.

Sad Powiatowy.

# LISTY HIPOTECZNE.

855. Wyrokiem wykluczającym z dnia 16, 9. 1927 został pozbawiony mocy list hipoteczny z dnia 27. 8. 1902 wystawiony na kwotę 1000 mk. z tytułu poźyczki, zapisanej na rzecz Ewangielickiego Kościoła w Narzymiu pod liczbą 1 w dziale III. księgi wieczystej Narzym karta 223.

Działdowo, dnia 1 października 1927 r.

Sad Powiatowy

856. Wyrokiem wykluczającym z dnia 16. 9. 1927 r. zostały pozbawione mocy listy hipoteczne.

a) z dnia 29. 5. 1906, wystawiony na kwotę 1000 mk. z tytułu pożyczki, zapisanej na rzecz Mar-Hackbusch w Płośnicy w dziale 3. liczba

35 księgi wieczystej karta 85

b) z dnia 18 kwietnia 1910 r. wystawiony na kwotę 5000 mk. z tytułu reszty ceny kupna zapisa-nej na rzecz Edwarta Springera w Działdowie w dziale III pod liczbą 38 księgi wieczystej Płośnica karta 85.

Działdowo, dnia 1 października 1927 r. Sąd powiatowy

Wyrokiem tut. Sądu z dnia 16 września 1927 r. zostały na wniosek Amandy Lehmann ur. Tomaszewska z Berlina S. O. 16 Koepenicker Str. 32 a pozbawione mocy prawnej listy hipoteczne dotyczące hipotek zapisanych na rzecz kupca Pawła Lehmanna dawnej w Grudziądzu ostatnio w Berlinie zamieszkałego w księdze wieczystej nieruchomości Radzyn karta 47 w dziale III. pod nr. 10 na 10000 mk. niem. pod nr. 12. na 10000 mk. niem. Grudziądz, dnia 22. 9. 1927 r.

Sad Powiatowy

858 Wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 16. września 1927 r. został na wniosek Hansa Temme właściciela dóbr w Krol. Dąbrówce pow. Grudziądz pozbawiony mocy prawnej list długu gruntowego dotyczący dług gruntowy i zapisany na rzecz Deutsche Bauernbank fur Westpreussen w Gdańsku w księdze wieczystej nieruchomości Krol Dąbrówka tom III. karta 6 w dziale III. pod nr. 54. na 80000 mk. niem

Grudziądz, dnia 21. 9 1927 r. Sad Powiatowy

859. Wywołanie. Fryderyk Matthoes właściciel ziemski w Gutowie pow. Brodnica postawił przez swego zastępcę odwokata Grzywacza w Lidzbarku wniosek o wywołanie trzech listów hipotecznych, dotyczących hipotek na rzecz Neue Westpreussiche Landschaft w Marienwerdera opiewających na:

a) kwotę 39000 talarów, zapisanych pod pozycją 15 w dziale III księgi wieczystej Gutowo karta 12 na podstawie dokumentu pożyczki z dnia 29. VI. 1863 r.

b) kwotę 4180, talarów, zapisanych pod pozycją 16 w dziale III. księgi wieczystej Gutowo karta 12 na podstawie dokumentu z dnia 25 VI. 1864 r.

c) i kwote 8320, talarów, zapisanych pod pozyją 18 w dziale III. księgi wieczystej Gutowo 12 na podstawie dokumentu z dnia 28. V. 1869. Posiadacza powyżej wymienionych listów hipotecznych wzywa się, by najpóźniej na terminie w dniu 14 lutego 1928 r. przed połud. o godz, 9 w podpisanym Sądzie pokój nr. 33 odbyć się mającym, swoje prawa zgłosił i listy te przedłożył w przeciwnym bowiem razie nastąpi unieważnienie listów hipotecznych.

Lidzbark, dnia 5 października 1927 r.

# Sad Powiatowy.

860. Wywołanie. Bank Dyskontowy Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, złożył w podpisanym Sądzie wniosek o wdrożenie postępowania wywoławczego mającego na celu unieważnienie listu hipotecznego odnośnie do hipoteki w wysokości 12.000.000 mk. z 6.0°, odsetkami zapisanej na nieruchomości wykaz 520 księgi wieczystej Puck w oddziale III. pod Nr. 14. na rzecz Banku Dyskontowego Spółki Akcyjnej w w Bydgoszczy.

Posiadacza wyżej wymienionego listu hipotecznego wzywa się aby przed niżej podpisanym Sądem zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny najpóźniej w terminie wywoławczym t. j. dnia 10 maja 1928 r. o godz. 9. przed południem, w przeciwnym bowiem razie dokument ten będze pozbawiony mocy.

Puck, dnia 10. października 1927. r.

# Sad Powiatowy.

861. Wywołanie. Uchwała. Tomasz Komierowski z Komierowa opiekun Benona Bothe właściciela majątku Trzciany wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania wywoławczego celem uznania listów hipotecznych wystawionych na:

a) rzecz Westpreussische Provincional-Landschaftsdirektion w Schneidemuehl co do hipotek zapisanych w księdze wieczystej Trzciany k, l. w dziale III. pod nr. 3 w wysokości 12,500 talarów pod nr. 11 w wysokości 500 talarów. pod nr. 19 w wysokości 4400 talarów.

b) nadto listu hipotecznego wystawionego na rzecz Karola Augusta Bothe z Trzcian co do hipoteki zapisanej w księdze wieczystej wyżej wymienionej w dziale III, pod nr. 23 w wysokości 15,783 talarów.

Wzywa się za tem wszystkich, którzy są w posiadaniu odnośnych listów hipotecznych względnie roszczą sobie prawa do nich, by najpóżniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 7 czerwca 1928 r. o godz. 12 w południe w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 1 l' piętro złozili listy hipoteczne ewentualne zglosili swe prawa.

Wrazie nie złożenia listów hipotecznych ewentualnych nie zgłoszenia pretensji nastąpi nznanie listów hipotecznych za pozbawionych mocy.

Sępólno, dnia 7 paździer nika 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

862. L. cz. 3. F. 4)26. Wywołanie: Właściel ziemski Arnold Plehn w Kopytkowie powiat Gniew zastąpiony przez adwokata Dra, Jezierskiego, w Nowem wniósł o wywołanie listu hipotecznego odnośnie do hipoteki zapisanej w księdze gruntowej Lubochin k. 111 w oddz. III pod Nr. 61. na kwotę 5.100.-mk. na rzecz wnioskodawcy, ktòry to list mu rzekomo zaginął. Posiadacza dokumentu wzywa się by zgłosił swe prawa i przedłożył odnośny dokument przed ni-

żej podpisanym Sądem pokój Nr. 5 najpóźniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 17 lutego 1928 r. o godz, 12-tej. gdyż w innym razie powyższy list hipoteczny pozbawiony będzie mocy.

Swiecie, dnia 30 czerwca 1927 r.

# Sad Powiatowy

863. L. cz, 3. F. 10) 26. Wywołanie. Włąścicielka ziemska Róża Plehn w Lubochinie zastąpiona przez pełnomocniczkę generalną Friedę Paesler w Lubochinie wniosła o wywołanie zagubionych listów hipotecznych wystawionych przez Sąd Powiatowy w Swieciu odnośnie do hipotek zapisanych na nieruchomości Lubochin k, 111 oddz. III. pod lit. 56a, 51b i 51c na kwołę 8. 250mk. 3250 mk. i 500 mk. na rzecz wnioskodawczyni. Posiadacza owych listów hipotecznych wzywa się, aby najpóżniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 17 lutego 1928. o godz. 12-tej p<sup>1</sup>zed niżej podpisanym Sądem pokólnr. 5 zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny wzgl. listy hipoteczne. gdyż w innym razie wymienione listy hipoteczne pozbawłone będą mocy.

Swiecie dnia 30 czerwca 1927 r.

#### Sad Powiatowy,

864. Wyrokiem prekluzyjnym z dnia 29 września 1927 r. zostały listy hipoteczne z dnia 14 września 1888 i z dnia 26 marca 1895 r. dotyczące hipotek wpisanych.

a) na rzecz firmy Preussische Central-Bodenkredit-Aktiengesellschaft w Berlinie w kwocie 12000

mk. (dział III nr.1) oraz:

b) na rzecz Powiatowej Kasy Oszczędności w Tucholi w kwocie 9000 mk (dział III nr. 3) w księdze wieczystej Tuchola tom 14 karta 438 umarza się 1. F. 2) 27,

Tuchola, dnia 29. września 1927 r.

Sad Powiatowy

#### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

865. W tut. rejestrze handlowym dział A. pod nr. 919 zapisano dziś firmę "Lustrzan" Labaratorjum Chemiczno Techniczne właściciel Wacław Gańcza w Grudziadzu.

Grudziądz, dnia 20. 9. 1927.

# Sad Powiatowy,

866 W tut. rejestrze handl. A Nr. 300 wpisano firmę: "Bławat Polski, handel towarów łokciowych, konfekcji i towarów krótkich w Starogardzie a jako właścicielka panna Zofja Natulewska ze Starogardu.

Starogard, dnia 26, września 1927 r.

#### Sad Powiatowy

867. W tut. rejestrze handlowym B. Nr. 35 "Polonja" Tow. z ogr. por. w Starogardzie wpisano Na mocy uchwały walnego zgromadzenia z dnia 16. 3. 1927 r. p. Chrząszczewski ze zarządu wystąpił a w jego miejsce został wybrany p. Karol Wiewidrowski ze Starogardu.

Starogard, dnia 24 września 1926 r.

Sad powiatowy

## ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEN

868. Do rejestru stowarzyszeń wpisano: Związek Urzędników Sądowych Okręgu Sądu Apelacyjnego w Toruniu, towarzystwo wpisane.

Toruń, dnia 8 lipca 1927r.

Sad Powiatoyw